# CURRENDA X.

N. 3897.

# Rekolekcye kapłańskie w r. b.

odbędą się:

- 1. W Nowym Sączu w czasie od 17 21 sierpnia.
- 2. W Tarnowie w czasie od 21 25 września.
- 3. W Szczyrzycu w czasie od 5 9 października.

Upraszamy XX. Dziekanów, aby imiona i nazwiska XXięży rekolektantów podali do wiadomości Kons. Bgo przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem rekolekcyj celem poczynienia dalszych zarządzeń. Kapłani mający wziąść udział w rekolekcyach w Szczyrzycu winni nadto zgłosić się pisemnie do Przełożonego Konwentu i podać dokładnie czas przybycia koleją do stacyi "Dobra" a to w celu wysłania na czas i w dostatecznej liczbie potrzebnych podwód.

N. 3237.

# Wykaz misyj i rekolekcyj ludowych

w pierwszem półroczu 1903.

- 1. Chełm Misya pod kierownictwem OO. Redemptorystów, od 17 do 29 stycznia. Do św. Sakramentów przystąpiło przeszło 3000 osób, które niemal wszystkie złożyły ślub wstrzemięźliwości, nadto zawiązało się 20 nowych róż w żywym różańcu.
- 2. Gwóździec. Misya od 17 do 26 stycznia, którą dawali OO. Redemptoryści. Do spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 900 wiernych, do bractwa wstrzemięźliwości 168, wielu do innych bractw pobożnych.

3. Żabno. Misya OO. Redemptorystów od 14 do 22 lutego. Do spowiedzi i Komunii św. udało się 1250 osób, którzy również ślubowali od używania wódki.

- 4. Odporyszów. Misya dana przez OO. Redemptorystów od 14 do 21 lutego. Do spowiedzi i Komunii św. udało się 1690, wszyscy ci ślubowali, do Adoracyi zapisało się 230. —
- 5. Zwiernik. Misya OO. Redemptorystów od 31 stycznia do 7 lutego. Do św. Sakrameutów przystapiło 600 wiernych, którzy zarazem ślubowali.
- 6. Przecław. Misya prowadzona przez OO. Redemptorystów od 25 lutego do 3 marca. Do św. Sakramentów przystąpiło 4700 osób, do M. B. nieustającej pomocy zapisała się cała parafia. —

- 7. Rajbrot. Rekolekcye od 1 do 14 marca pod kierownictwem OO. Jezuitów. Do spowiedzi i Komunii św. przystąpiło około 2000 osób, które zarazem ślubowały.
- 8. Muszyna. Misya OO. Redemptorystów od 7 do 15 marca. Do św. Sakramentów przystąpiło 1548 osób, do tow. wstrzemięźliwości 210, do Różańca 410. —
- 9. Niedźwiedź. Rekolecye dane przez XX. Misyonarzy od 1 do 17. marca. Do spowiedzi i komunii św. udało się 4500 rekolektantów, ślubowało 3850, nowych róż zawiązało się 112. —
- 10. Grybów. Misya OO. Redemptorystów od 7 do 14. marca. Do spowiedzi i komunii św. było przeszło 5000 wiernych.
- 11. Szczurowa. Misya dana przez OO. Redemptorystów od 25 lutego do 5. marca. Do św. Sakramentów przystąpiło 3600 osób, ślubowało 3200.
- 12. Pilzno. Misya OO. Redemptorystów od 7. do 13. marca. Do spowiedzi i komunii św. udało się 3100 wiernych.
- 13. Książnice. Rekolekcye dane przez XX. Misyonarzy od 21 do 26. marca. Do spowiedzi i komunii św. było 1700 osób, ślubowało do 1000. —
- 14. Zagórsko. Rekolekcye dane przez XX. Misyonarzy od 26. do 31. marca. Do św. Sakramentów przystąpiło 2240, z których ślubowało 200. —
- 15. Lubcza. Misya OO. Redemptorystów od 7. do 15. marca. Do św. Sakramentów przystapiło 1815 osób, ślubowało 326. —
- 16. Tarnów. Rekolekcye pod kierownictwem OO. Jezuitów w kilku seryach dla rozmaitów warstw ludności. Do św. Sakramentów przystąpiło przeszło 6000 osób.
- 17. Radomyśl. Rekolekcye pod kierownictwem OO. Jezuitów od 23. do 31 maja. Do spowiedzi i komunii św. udało się prócz obcych 2200 parafian, z których znaczna liczba ślubowała i zapisała się do bractw pobożnych.

Nr. 2760.

# Okólnik ck. Namiestnictwa w sprawie chorób zakażnych.

Ck. Nam. pod dn. 8 maja 1903 l. 55971 komunikuje następującą odezwę w sprawie pogrzebów osób zmarłych na choroby zakaźne, a w szczególności na tyfus plamisty, którą podajemy do wiadomości Wiel. Duchowieństwa i zastosowania się.

Okólnik do wszystkich Panów ck. Starostów i Panów Prezydentów król. stoł. miast Lwowa i Krakowa.

W ostatnim czasie epidemia tyfusu plamistego rozszerza się w kraju coraz więcej i to tak pod względem ilości nawiedzonych gmin, względnie powiatów, jak i pod względem nasilenia przebiegu samej choroby.

Z przedkładanych sprawozdań lekarskich wynika, że świeże zakażenia w licznych wypadkach powstają albo przez odwiedzanie chorych tyfusowych, a więc z powodu niedostatecznej lub niedbale przeprowadzonej izolacyi, albo za pośrednictwem rzeczy, zwłaszcza odzieży po chorych lub zmarłych tyfusowych, która częścią niedostatecznie, częścią nawet całkiem nie była odkażoną.

Dalej zwraca się uwagę, że zdarzają się wypadki, w których ciała zmarłych w skutek tyfusu plamistego grzebią bez zachowania potrzebnych sanitarno-policyjnych ostrożności przy tłumnym udziałe miejscowej ludności w orszaku pogrzebowym, a po pogrzebach lub nawet jeszcze przy zwłokach niepogrzebanych odbywają się w domach żałoby tak zwane stypy.

Zdawałoby się z tego wynikać, że Starostwa wydając zarządzenia nie postępuja w porozumieniu z miejscowem duchowieństwem.

Okoliczność, że epidemia ta coraz więcej się w kraju rozszerza, a w niektórych gminach trwa z małemi przerwami przez czas dłuższy, wskazuje, iż tłumienie tej epidemii nie zawsze jest jednolite. — Konsekwentnie i wytrwale wykonane, a w szczególności, że powołane do tego organa nie czuwają nad przestrzeganiem środków ostrożności.

W skutek reskryptu ck. Ministerstwa spraw wewnętrznych z 28 kwietnia 1903 1. 18542 wzywa się przeto Pana ck. Starostę (Pana Prezydenta), aby polecił lekarzom urzędowym i do tłumienia tyfusu plamistego delegowanym, aby się nie ograniczali wyłącznie na wydawaniu służbowych poleceń i zarządzeń, lecz by osobiście kierowali całą akcyą tłumienia epidemii i dozorowali ścisłego przestrzegania wydanych zarządzeń.

W miarę potrzeby należy się postarać o wyćwiczony personal do obsługi chorych, czy to przez sprowadzenie Sióstr Służebniczek, czy też w tym celu wyszkolonej służby cywilnej.

O ile zachodzi potrzeba urządzenia szpitalu z konieczności, środków do przenoszenia chorych, bielizny itp., zwraca się uwagę Panack. Starosty (Pana Prezydenta) na okólnik z 12 marca 1901 l. 17453 i poleca w danym razie do niego się zastosować.

Ck. Namiestnictwo wzywa Pana c. k. Starostę (Pana Prezydenta), by w razio pojawienia się nawet sporadycznych wypadków tyfusu plamistego, postępował z całą energią, stanowczością i świadomością celu, używając wszelkich właściwych, a ustawami dozwolonych środków, by już w zarodku stłumić chorobę.

#### C. k. Namiestnik: Piniński.

C. k. Nam. udzielając ten okólnik do wiadomości prosi o wydanie właściwych zarządzeń, aby pogrzeby osób zmarłych w ogóle na choroby zakaźne, a w szczególności na tyfus plamisty, odbywały się bez tłumnych orszaków, bez wnoszenia ciał do kościołów, lecz wprost z domów przedpogrzebowych, względnie trupiarni, dokąd w kilka godzin po śmierci przeniesione być winny, na cmentarz i by duszpasterze w odpowiedni sposób zechcieli wpłynąć na lud na zaniechanie zwyczajowych styp pośmiertnych w wypadkach chorób zakaźnych.

N. 2564.

## Kopie metryk.

Przypominamy WW. XX. proboszczom obowiązek sporządzania i przedkładania odpisów metryk urodzonych, zaślubionych i umarłych, a Przew. Urzędom dzie-

kańskim polecamy dopilnowanie, aby kopie co roku za ich pośrednictwem były Nam nadsylane. —

N. 3742.

## Mutationes inter Vener. Clerum.

Neo ordinati applicati qua Cooperatores: R. Andreas Drobot in Uście solne — R. Stephanus Bombicki in Góra Ropczycka — R. Casimirus Kaliciński in Szczepanów—R. Stanislaus Krzemieniecki in Szczucin—R. Ladislaus Kuropatwa in Łapczyca— R. Julianus Lesiak in Tuchów—R. Joannes Ligęza in Szczucin—R. Josephus Mroczek in Padew — R. Ladislaus Mrozowski in Łącko—R. Stephanus Müller in Pilzno—R. Andreas Piś in Dembno— R. Carolus Suwada in Cieżkowice— R. Jacobus Wurwa in Szczurowa— R. Joan-

nes Kralisz vacabit studiis sup.

Translati Coo peratores: R. Josephus Olszowiecki e Rzezawa ad Przecław — R. Jos. Biedroń e Królówka ad Rzezawa — R. Stan. Kubas ex Uście solne ad Żdżarzec — R. Stan. Dadał e Zbylitowska góra ad Nowy Sącz — R. Adam Bryl e Zaborów ad Podegrodzie — R. Barthol. Wolski e Dembno ad Dembica — R. Leo Romański e Dębica ad Pstrągowa (ad personam aegroti Curati) — R. Leo Miętus e Łososina ad Radgoszcz — R. Josephus Poręba ad Dobra — R. Stephanus Wierzyński e Cięszkowice ad Olesno — R. Maxim. Geruszczak ex Olesno ad Czchów — R. Jos. Smoliński e Szczucin ad Zbylitowska góra — R. Franc. Sikorski e Padew ad Łęki dolne — R. Adalb. Jachna e Podegrodzie ad Lisiogóra — R. Joan. Bajorski e Szczurowa ad Nowy Wiśnicz — R. Joan Rosiek e Łącko ad Podegrodzie. —

Nominati: in Decanatu Radłovensi; Rev. Ant. Kmietowicz Decanus — R. Jos. Nikieł

vice. Decanus et R. Joan. Pilch Notarius et Inspector schol. popul.

R. Paulus Sulma Catech. Scholae puell. Tarnoviae — R. Adalb. Guzik administrator in Łososina górna — R. Mich. Marczak Coop. ex Jadowniki administr. in Jasień.

Canonice institutus ad benef. in Wojakowa R. Joan. Sowicki

R. Joannes Holda et R. Alex. Golec curant valetudinem — R. Sigism. Zawiliński a sacris suspensus. —

## Piis ad aram precibus commendatur:

anima p. m. Josephi Mazurkiewicz, Parochi in Jasień, qui die 13 Julii obiit, Societati precum pro felici morte adscriptus.

## Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie dnia 23. lipca 1903.

† LEON
BISKUP.

X. Władysław Chendyński Kanclerz.